lin

## Intelligenz-Blatt

## für das Großherzogthum Posen.

Intelligen;=Comtoir im Posthause.

N 110. Donnerstag, den 8. Mai 1845.

Angekommene Fremde vom 6. Mai.

Hr. Guteb. v. Sforzewsfi a. Komorrze, I. in der geldnen Gans; Hr. Kentier Gartig a. Klony, I. in den 3 Lilien; Hr. Posshalter Hübner a. Jnowracław, I. im Hotel de Berlin; die Hrn. Guteb. Gebr. v. Koszuci aus Dalabuszti, I. im Hotel de Vienne; Hr. Steuer-Insp. Hubert aus Meserit, I im goldnen kbwen; Hr. Buchbinder Pinner a. Birnbaum, I. im Reh; Hr. Desan Twardowsfi a. Gozdowo, die Hrn. Gutep. Modlinski aus Kurowo, Sit aus Machein, I. im Hotel de Hambourg; Hr. Probst Pawlowsfi a. Gieradz, I. im Hotel de Dresde; Hr. Kaufm. Warmutt aus Sprottau, Hr. Guteb. v. Geredorf aus Bauchwitz, I. im Hotel de Rome; Hr. Guteb. v. Turno aus Obiezierze, Hr. D. 2. G. Asserbert Außenbert aus Bazgrowiec, Hr. v Gellin, Lieut. im 16. Inst. Reg., a. Ebln, Hr. Kgl. Kammerh. v. Unruh aus Szołłów, Hr. Kaufm. Boas aus Landsberg a. W., I im Hôtel de Baviére; Hr. Holzh Girnt aus Zalesie, I. im schwarzen Adler; die Hrn. Guteb. v. Dunin aus Lechlin, Rudzki aus Polen, Frau Guteb. Munuchowicz a. Starboszewo, Kr. Wirtsch. Commiss. Janiszewski aus Basztowo, I. im Bazar.

## 1) Lande unt Stabtgericht Pofen,

ben 18. Februar 1845. Alle biejenigen, welche an die vom Kangleidiener und Boten bei dem hiefigen Königlichen Ober-Landesgerichte, Ritter, in seiner frühern Eigenschaft als Kassens diener bestellte Umte-Raution von 100 Rthle. einen Anspruch zu haben vermeis Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, dnia 18. Lutego 1845.

Wszyscy, którzy do kaucyi urzędowej wożnego i sługi kancellaryjnego Ritter przy tutejszym Sądzie Główno-Ziemiańskim, którą tenże jako dawniejszy sługa kassowy w summie 100 tal. stawił, pretensye jakie mieć

nen, werben hierburch vorgelaben, fich Damit in bem biergu am 17. Juni 1845 Bormittage um 11 Uhr vor bem Depu= tirten Dber Landesgerichte Uffeffor Mils ·ler in unferm Inftruftionegimmer auftebenben Termine bei Bermeibung ber Musfoliegung ju melben.

sądzą, zapozywają się niniejszem, aby się z takowemi w terminie dnia 17. Czerwca r. b. w izbie naszej instrukcyjnéj o godzinie 11. zrana przed Assessorem Mueller pod uni knieniem wyłączenia ich z niemi zgłosili.

2) Der Rellner Gottfried Majonet und Die Jungfrau Johanne Bandichte, beibe bon bier, haben mittelft Chevertrages bom 24. April 1845 bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlof= fen, welches hierdurch gur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Pofen, am 26 Upril 1845. Ronigl, Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Kazimierz Majonek sklepowy i Joanna Haendschke, oboje tu ztad, kontraktem przedślubnym z dnia 24. Kwietnia r. 1845. wspólność majątku i dorobku wyłą-

Poznań, dnia 26. Kwietnia 1845. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Podaje się niniejszém do wiado.

3) Der Raufmann Julius Rothholz und Die Jungfrau Philippine Rantorowicz von bier, haben mittelft Chevertrages bom 27. Juni 1844 die Gemeinschaft ber Gu. ter ausgeschloffen, Die bes Erwerbes aber beibehalten, welches hierdurch gur bff ut= lichen Reuntniff gebracht wird.

Pofen, am 29. April 1845. Ronigl. Land = und Stadtgericht. mości publicznej, że kupiec Juliusz Rothholz i panna Filipina Kantorowicz tu ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 27. Czerwca r. 1844. wspólność majątku wyłączyli, wspólność dorobku zaś zatrzymali. Poznań, dnia 29. Kwietnia 1845.

Król. Sad Ziemsko miejski.

Boittalporladung. Ueber ben 4) Machlagbes bierfelbft am 25. April 1844 verftorbenen Regierunge = und Landes= Defonomierathe Johann Wilhelm Couard Solzheimer ift beute ber erbichaftliche Lis quidatione, Progeß eroffnet worben. Der Termin gur Anmeldung aller Unfpruche fteht am 13. Juni 1845 Bormittags um 10 Uhr por bem Dber, Landesgerichte=

Zapozew edyktalny. Nad pozo stałością zmarłego tu Jana Gwilhelma Edwarda Holzheimer, Radzcy regen. cyjnego i ekonomicznego, na dniu 25. Kwietnia 1844. r., otworzono dziś process spadkowo likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyj wyznaczony, przypada na dzień 13. Czerwca 1845. r. goAffeffor Croufag im Partheienzimmer bes biefigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Pofen, den 18. Februar 1845. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

5) Poictal-Citation. Der Supo= thefen = Recognitionefchein uber bas aus bem unterm 6. Mai 1798 in ber Catha: rina gebornen Sufe Fandrenichen Cura= telfache beftatigten Erbreffe bom 23. April ei, a. in dem Sypothefenbuche des Grunds ftucks Colof Rampe bei Langenau für Die minorenne Marianna Fandren fpater verebel, an Johann Bittlau ju Gorfe bei Thorn Rubr III. Nr. 1. ex decreto vom 4. Mai 1800 eingetragene Muttererbe von 641 Mthlr. 11 fgr. 9 pf., welches ber Martini Fandrey verschuldete und fatt ber Binegahlung bie Berpflichtung gur Einziehung ber Glaubigerin übernommen, nebft ber vorermabnten Erbreceg-Musfers tigung und ber Sypothefen-Refognitiones schein über die aus dem in der Martin Fandrenichen Bormundichaftefache am 2. Marg 1804 gefchloffenen Erbvergleiche in bem Sypothefenbuche bes vorbezeichne= ten Grundftude Rubr. III. Nr. 2. für Die Maria Fandren verebelichte Bittlau mit 484 Rthlr. 4 fgr. 6 pf nebft 5 pCt.

dzinę 10. przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed Assessorem Sądu wyższego Crousaz.

Kto się w terminie tym niezgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany, i z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się pozaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Poznań, dnia 18. Lutego 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Zapozwanie edyktalne Następujące dokumenta: wykaz hypoteczny rekognicyjny na schede macierzyńską z działów, co w interessie kurateli Katarzyny z Husów Fandrey pod dniem 23. Kwietnia 1798. r. zawartych, a dnia 6. Maja tego samego roku potwierdzonych wynikającą w księdze hypotecznéj gruntu Kempy zamkowéj pod Langnowem dla nieletniej Maryanny Fandrey, później zamężnej za Janem Zittlau w Górkach pod Toruniem, pod Rubr. III. Nr. 1. na mocy dekretu z dnia 4. Maja 1800. r. zapisaną 641 tal. 11 sgr. 9 fen. wynosząca, którą część macierzyńską Marcin Fandrey dłużnym został, i zamiast płacenia prowizyi obowiązek wychowania wierzycielki na siebie przyjął, wraz z wspomnioną expedycya działów; oraz wykaz hypoteczny rekognicyjny na części ojczyste z działów w interessie opiekuńczym Marcina Fandrey dnia 2, Marca 1804. r.

Binfen, und fur bie Cva und Louise mis norennen Gefdmifter Ranbren, bon benen die erftere an ben Ochiffer Johann Reblauer ju Forbon, lettere aber an ben Stellmacher Rerbinand Echuly ju Gr. Strapzewo bei Difromedo verbeiratbet, mit 968 Athle, 9 Ggr. ex decreto vom 26. Darg 1804 eingetragenen vaterlis den Erbtheile, welche Die Petronella Dawid verwittwete Randren verschuldete und ftatt ber Bindgablung von bem lette erwabnten Erbtheile Die Erziehung ber Glaubigerinnen übernommen, und von benen ber fur bie Maria Ranbren berebes lichte Bittlau angetragene Untheil von 484 Rtbir. 4 Ggr. 6 pf. bereite gelbicht worben, und Betreffe ber noch auf 968 Rtblr. 9 Ggr. valibirenden Doft uber Die Salfte bavon, als ihrer Untheil, Die Gva Fandren mit ihrem Chemanne Johann Reblauer am 12. August 1844 notariell quittirt und in bie Lbichung gewilligt bat, nebft ber vorbeschriebenen Erbreceg-Mues fertigung find berloren gegangen.

Es werben baber alle biejenigen, wels the an bie obengedachten ju lofchenden Forberungen und darüber ausgestellten Dokumente als Eigenthumer, Cessionare, Ofands ober sonstige Briefdinhaber und beren Erben, ober die sonst in deren Rechte getreten find, Unsprüche zu haben glaus

zawartych, wynikające w księdze hypotecznej wyżej wspomnionego gruntu pod Rubr. III. Nr. 2. dla Maryi Fandrey zamężnej Zittlau, na mocy dekretu z dnia 26; Marca 1804, r. zapisane, 484 tal. 4 sgr. 6 fen. z prowizyami po 5 od sta, a dla nieletniego rodzeństwa Fandrey, Ewy i Ludwiki, z których pierwsza zamężna za szyprem Janem Fehlauer w Fordonie, ostalnia zaś zamężna za stelmachem Ferdynaudem Schultz w Wielkiem Strzyżewie pod Ostromeckiem. 968 tal. 9 dgr. wynoszące, które części ojczyste Petronella Dawid owdowiała Fandrey była winna i zamiast placenia prowizyi od ostatnio wspomnionéj części obowiązek wychowania wierzycieli na siebie przyjęła, i od ktorych udział dla Maryanny Fandrey zamężnej Zittlau na 484 tal. 4 dgr. 6 fen. już wymazanym został, a względem całej jeszcze na 968 tal. o dgr. wartującej summy Ewa Fandrey z polowej jej się należącej wraz z małżonkiem Janem Fehlauer z dnia 12. Sierpnia 1844. r. kwit notaryalny wystawiła i na wymazanie zezwoliła wraz z wyżej opisaną expedycją dzialów zaginely.

Zapozywają się więc wszyscy, którzy do zwyż wymienionych wymazać się mających pretensyj i dokumentów w téj mierze wygotowanych, jako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub insi dzierzycielowie listowni i sukcessorowie onych lub ci, ben, auf ben 30. August Bormittage bem herrn Dberlandesgerichte = Referens barius Rauber unter ber Bermarnung por= gelaben, bag bie Musbleibenben mit ihren etwanigen Unfpruchen auf die beiden Poften und die daruber ausgefertigten Dofumente prafludirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt und die Dofu= mente amortifirt werben follen.

Bromberg, ben 28. Mary 1845.

Ronigl. Lande und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

6) Mothwendiger Verkauf. gand = und Stadt Gericht gu Schrimm.

Das in ber Stadt Jaraczewo sub Nr. 38. belegene, aus einem Bohnhaufe, Baumgarten, fo wie einem Relogarten nebft Biefe, Pafieli genannt, befiehende, ben Joseph und Regina Lagod,fifchen Er. ben gehörige Grundftuck, abgeschätzt auf 416 Rthlr. 20 fgr. gufolge ber, nebft Sypothefenschein und Bedingungen in ber Regiffratur einzusehenden Zore, foll am 25. Auguft 1845 Vormittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichteftelle fubhaftirt merben.

Alle unbefannten Real : Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Dratlufion fpateftens in Diefem Termine ju melben.

Edrimm, ben 11. April 1845.

którzy prawa ich nabyli, pretensye um 11 Uhr au hiefiger Gerichteftelle vor miet zamyslaja, na termin dnia 30. Sierpnia zrana o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń przed Wm. Referendarzem Kauder pod tem zagrożeniem, iż w razie niestawienia się z swemi pretensyami realnemi na wspomnione dwie summy i na wygotowane w téj mierze dokumenta wykluczeni, im wieczne milczenie nakazane, a dokumenta umorzone zostana.

Bydgoszcz, dnia 28. Marca 1845.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Szremie.

Nieruchomość w Jaraczewie pod Nr. 38. położona, z domu, sadu i ogrodu polnego wraz z łąka, Pasieki nazwanego, składająca się, sukcessorów Józefa i Reginy Łagodzkich wła. sna, oszacowana na 416 tal. 20 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 25. Sierpnia 1845. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych sprze-

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Szrem, dnia 11. Kwietnia 1845.

7) Heber bas Bermogen bes Sanbels Na majatek handlerza Rafala Kohnmannes Raphael Cohnheim zu Fraustadt, heim w Wschowie, nad ktorym konworuber am heutigen Zage der Konfurs eroffnet worden, wird hierdurch ber offene Urrest verhängt. ma del ber de A. an W.

Alle Diejenigen, welche ju biefem Bers mogen gehörige Gelder oder geldeswerthe Gegenftande in Sanden haben, werden angewiesen, folche binnen 4 Wochen bei bem unterzeichneten Gerichte anzuzeigen und mit Borbehalt ihrer Rechte gur ge= richtlichen Bermahrung anzubieten.

Im Kall ber Unterlaffung geben fie ihrer daran babenden Pfand= und anderer Rechte verluftig.

Jebe an ben Gemeinschuloner ober fonft einen Dritten geschehene Bablung ober Auslieferung aber wird fur nicht geschehen erachtet und das verbotwidrig Gegablte oder Ausgeantwortete fur die Daffe an= berweit bon bem Uebertreter beigetricben werben.

Froustadt, am 27. Februar 1845. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

kurs dziś otworzony został, areszt jawny niniejszém kładzie się. ge them, bad bre since be remiched to the

Wszystkim, którzy należące do niego pieniądze lub przedmioty wartość pieniędzy mające posiadają, zaleca się, aby o nich podpisanemu Sądowi donieśli i z zastrzeżeniem swych praw do depozytu sądowego ofiarowali je.

W razie nieuczypienia tego postradaja miane do nich prawo zastawu lub inne.

Každa zaś na ręce współdłużnika lub kogo trzeciego uczyniona zapłata lub wydanie rzeczy, jako nienastapione uważaném, i zapłacona wbrew zakazowi ilość, lub wydanarzecz powtórnie do massy od przekraczającego ściagniona zostanie.

W Wschowie, d. 27. Lutego 1845. Król. Sad Ziemsko - miejski.

8) Poitralcitation. Gegen die beiben unten benannten Gohne bes hiefigen Regis ftratore Balthafar Rymarfiewic; und beffen Chefrau Conftantia gebornen Bogdanoweffa

1) ben Maximilian alias May Rymartiewicz, chemoliger Primaner bes biefis gen Marien-Gymnafiums;

2) ben Leon Rymarfiemicz, ehemaligen Sandlunge-Lehrling biergelbft ift die Rriminal-Uncersuchung wegen Landesverratherei erfter Rlaffe eroffnet worben. Da beibe fluchtig geworden find, fo werden Diefelben gu ihrer Berantwortung bierburd auf ben 23. Auguft b. S. Bormittage um 9 Uhr in bae Berbbrgimmer Dr. 4. bes unterzeichneten Inquifitoriate unter ber Bermarnung vorgelaben, baf bei ihrem Ausbleiben mit ber Untersuchung und Beweisaufnahme in contumaciam verfahren, fie ihrer etwanigen Ginwendungen gegen Beugen und Dofumente, wie auch aller fic nicht etwa von felbft ergebenden Bertheidigungegrunde verluftig ge=

hen, bemnachst nach Ausmittelung bes angeschulbigten Verbrechens auf die gesetzliche Strafe erkannt, und bas Urtel in beren zurückgelassenes Vermögen und sonst so viel es geschehen kann, sofort, an beren Person aber, sobald man ihrer habhaft wurde, vollstreckt werben solle. Posen, ben 24. April 1845.

Ronigl Inquifitoriat.

- 9) Bei Cambed & Groffe in Pofen ift zu haben: praft. Anleitung jum Gebrauch der allgemeinen Gewerbe-Drbnung vom 17. Jan. 1845. — 2½ fgr.
- 10) Bei Theodor Babe in Berlin erscheint und empfiehlt sich zur Annahme von Subscription Jakob Cohn's Buchhandlung in Posen, Markt Nr. 62. auf nachestehendes Werk: Bibliothek ber unterhaltenden Wiffenschaften, wochentlich 1 Lief. à 2½ fgr., vollskändig in 6 Banden, à ca. 28 Lieferungen. Als Pramie hierzu gratis: Schiller's, Korner's, ober Shakspear's Werke.
- 11) Szlachetnéj i Wysokiej Publiczności polecam niniejszém najuniżeniej mój handel kommissyjny ksiąg wszelkiego rodzaju, w języku polskim, niemieckim, francuzkim, łacińskim etc., także mapp, rycin, stalorytów i t. d. Również przyjmuję wszelkie obstalunki tego rodzaju. Kempno, w Maja 1845. Józef Żykwiński, introligator. ulica Kościelna Nr. 3.
- 12) Guterverkauf resp. Verpachtung. 1) Ein Mittergut in der Nahe von Königes berg, circa 3100 Morgen Pr. groß, der Boden ist größtentheils Weizenboden erster Klasse, mit schönen Gebänden, vollständigen todten und lebenden Inv., son wegen Krankheit des Besigers für 92,000 Thlr. (obgleich schon jest das Gut einen jährlichen Keinertrag von 5122 Thlr. bringt) mit einer Anzahlung von 20,000 Thlr. sofort verkauft werden. 2) Ein Mühlengut mit eirer Anzahlung von 20,000 Thlr. sofort verkauft werden. 2) Ein Mühlengut mit einer Anzahlung von 8000 Thlr. bringt), eine Schneidemühle und eine Brennerei gehört, soll mit einer Anzahlung von 8000 Thlr. versauft werden. 3) Ein Rittergut, eirea 1541 M. Pr. groß, incl. 670 M. Pr. gut bestandenen Waldes, ist mit einer Anzahlung von 5000 Thlr. zu verstaufen. 4) Werden verschiedene, theils in Litthauen, in Ost und Westpreußen belegene Rittergüter von resp. 4 die 100,000 Thlr. im Werth, mit Anzahlung von 2 bis 35,000 Thlr. zum Versauf nachgewiesen; und 5) ebenso werden auch vortheile haste Pachtungen nachgewiesen; daher Kause und Pachtlustige ergebenst ersucht wersen, die näheren Data darüber in portofreien Briesen beim Unterzeichneten zu erz

fragen. Schließlich wird noch bemerkt, wie Unterzeichneter auf teine Entschabigung fur seine Bemuhung von ben herren Raufern rechnet.

Logdau bei Gilgenburg. Der Gutepachter v. Bilmeborff.

- 13) Lotterie. Die Biehung der 4ten Klaffe 91ster Lotterie beginnt am 15ten d. Die Loose zu dieser Klasse muffen bis zum 10ten d. vorschriftsmäßig abgeholt sein, worauf ich meine geehrten Spieler aufmerksam zu machen nicht verfehlen wollte. Fr. Bielefelb.
- 14) In der Waifenanstalt fur Madden werden Bestellungen auf Anfertigung ge= wohnlicher Leib, und Bettwafche von der Waisenmutter angenommen und unter Des ren Aufsicht fur einen billigen Arbeitelohn ausgeführt.
- 15) In meinem Kommissions : Bureau Friedrichsstraße Mr. 33., vis à-vis ber Landschaft, nehme ich wie vor Auftrage an, zu Guter-Raufen und Bertaufen, wie auch zu hypothekarischen Unleiben hinter ben Pfandbriefen, und werde mich bemusten, die ertheilten Auftrage wie bisher nach Bunsch auszuführen.

Pofen, ben 6. Mai 1845. 3. S. P. Lieboff, Raufmann und Kommiffiongir.

- 16) Gewachshausfenster, 20 Stud 10 bis 15' lang und 4' breit, fteben fur einen febr billigen Preis jum Bertauf beim Apotheter Rorber, alten Markt Nr. 37.
- 17) Ausgezeichnet schone fette große, auch kleine Limburger Cahnkafe empfiehlt billigft 3. Appel, Wilhelmoffr. No. 9. Pofifeite.
- 18) Donnerstag ben 8. d. M. Nachmittag 5 Uhr Gartenkonzert, ausgeführt durch bas lobl Musik . Corps bes 19. Infanterie . Regiments im Gerhardtschen Garten. Entree à Person 2½ Sgr. Wozu ergebenft einladet We e d e 1.